an

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

Nº 241. Mittwoch, den 7. Oktober 1840.

Ungekommene gremde vom 5. Oktober.

herr Defonomie = Commiff. Gunther aus But, die gen. Rauft. Goldichmibt aus Rrotofdin, Sardt aus Bromberg und Unffen aus Berlin, 1. im Gichfrang; Dr. Probft Biniareli aus Panorods, Gr. Rreid : Steuer : Ginnehmer v. Czelfoweli and Offromo, Gr. Guteb. v. Milfowsti aus Macem, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. v. Chiapowoff and Turwia, die Grn. Defonomen Gebr. Teutchen aus Jerta, I. im Hotel de Saxe; Br. Guteb. v. Roznomefi aus Arengowo, 1. im Hotel de Hambourg; die grn. Guteb. v. Ponineli aus Grelewo, v. Brodowefi aus Dems bomalefa und v. Wilfonefi aus Grabonog, Sr. Raufm. Lendrich aus Magbeburg, I. im Hotel de Vienne; Sr. Pleban Bifiewicz aus Grodzifito, Sr. Pachter Argewinsti aus Reudorf d im Reb; Sr. Sandlungs , Diener Berel aus Breslau , Sr. Sandelem. Friedlander aus Zempelburg, I. im Gidborn; Sr. Land : und St.: Ger .= Direftor Loffler aus Breichen, Gr. Oberforfter Bialofgnuffi aus Reudorf, Sr. Commiff. Urnour aus Gan, Br. Studiofus Lents aus Breelau, Sr. Guteb. v. Bo. janowsti aus Melpin, I. im Hotel de Dresde; fr. Probst Basowicz aus Ptalsfowo, 1. im Hotel de Cracovie; Br. Diftr.=Commiff. v. Ganger und Br. Guteb. Schulz aus Lubin, Sr. Guteb. v. Bojanoweli aus Cforafewice, Frau Gutebef. 3. Blocifjewefa aus Argnaanfi, I. in ber golbenen Gane; fr. Guteb. v. Gorgensti aus Wolarigegeia, la in ber golb, Rugel; Gr. Guteb. v. Bronifomeli aus Gielec, Sr. Candidat Baldmann aus Meferit, I. im Hotel de Rome; Sr. Gaffwirth Strauß aus Schmiegel, Sr. Rampfe, Canbibat bes Predigt = Umte, aus Filehne, l. im Hôtel de Pologne.

1) Bekannitmachung. Im hopo, thekenbuche bes im Roffner Kreise beleges nen abelichen Gute Prochy stehen Rubr.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dóbr szlacheckich Prochy, w powiecie Kościańskim położonych, III. No. 2 666 Athlr. 16 gGr. ober 4000 Gulden polnisch zu fünf Prozent zinsbar, für die v. Sobockischen Erben auf den Antrag der Bormundschaft der früheren Guts-Eigenthümer, der fünf miworennen Geschwister v. Kierest in den Protokollen vom 2. September 1796, 9. Mai 1797 und 2. Marz 1798, so wie auf den Grund des zwischen dem Peter v. Kierest und der Barbara verehelichten v. Malczewska über dies Gut geschlossenen Kauf-Kontrakts vom 19. Juni 1782 ex decreto vom 23. Juni 1800 eingestragen.

Auf ben Antrag bes jegigen Gute. eigenthumers Peter v. Radonsti, werden Die unbefannten v. Gobodifden Erben ober beren Erben, · Ceffionarien ober bie fonftigen gegenwartigen Inhaber jener angeblich bezahlten Poft, über welche fein Retognitionefchein ertheilt worden, aufgeforbert, fpateftens in bem bor bem unterzeichneten Gerichte und beffen Deputirten Referendarius Fifcher am 19. Ditober b. 3. Bormittage 10 Uhr anftebenden Termine ihre Unfpruche auf die obige Poft anzumelben, widrigenfalls ifnen bamit ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben und bie Lbichung ber wost im Sypotheten-Buche erfolgen wird,

Pofen, am 25. Juni 1840.

Konigl. Dber = Lanbes . Gericht.
I. Abtheilung.

w Rubr. III. No. 2. 666 Tal. 16 dgr. czyli 4000 złotych polskich z prowizyą po 5 od sta, dla sukcessorów Sobockich, w skutek wniosku opiekuństwa dawnieyszych dziedziców, 5romałoletniego rodzeństwa Kierskich, w protokułach z dnia 2. Września r. 1796., 9. Maja r. 1797 i 2. Marca r. 1798 iako też na mocy konkraktu kupna pomiędzy Piotrem Kierskim i Barbarą zamężną Malczewską względem dobr rzeczonych zawartego z dnia 19. Czerwca r. 1782., stosownie do rozrządzenia z dnia 23. Czerwca r. 1800 zaintabulowane są.

Na wniosek teraźnieyszego dziedzica dóbr tychże, Piotra Radońskiego, wzywaią się sukcessorowie Soboccy nieznatomi, spadkobiercy i cessyonaryusze tychże, lub téż inni teraźnieysi właściciele summy tey podobno iuż spłaconéy, względem któréy rekognicya dejeloną nie została, aby pretensye swe do summy powyższey naypóźniey w terminie na dzień 19. Października r. b. zrana o godzinie rotéy przed Sądem podpisanym i delegowanym tegoż Ur. Fischer Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym względzie takowych wieczne im milczenie nakazanem będzie i wymazanie summy pomienioney z księgi hy poteczney nastąpi.

Poznań, dnia 25. Czerwca 1840. Król. Główny Sąd Ziemiański.

I. Wydziału.

2) Bekannemachung. Auf bem im Rrotofdiner Rreife belegenen, bem Johann Repomucen v. Modlibowsti und beffen Chegattin Reponucena geborne v. Malczewefa gehörigen Ritteraute fromo. lice fieht unter Rubr. III. Do. 3 bes Sopothekenbuche ein Rapital von 166 Rthir. 20 Sar, oder 1000 polnische Guls ben, ju 5 pCt. verginsbar, fur die Luit= garda b. Moblibomefa, welches auf ben Grund ber in den Protofollen vom 28. Juli 1796 und 21. April 1797 von bem Gigenthumer gemochten Unmelbung ex decreto vom 1. Juni 1799 eingetragen worden ift.

Die jegigen Guteeigenthumer behaupten. bag bas Rapital langft abgezahlt worden fei, und ba fie Quittung nicht beibringen -fonnen, fo mird die ihrem Aufenthalte nach unbefannte Luitgarda v. Moblibom= sta, ihre Erben, Ceffionarien, oder bie fonft in ihre Rechte getreten find, bierburch aufgefordert, ihre Unfpruche an bas obige Rapital fpateftens in bem am 26. Oftober b. 3. Bormittage um 10 Uhr por bem Referendar v. Cronfag in uns ferm Inftruftione = 3immer anberaumten Termine anzumelben, wibrigenfalls fie berfelben verluftig erflart, und bie aufs gebotene Poft im Sopothekenbuche ges loscht werden wird.

Pofen am 27. Juni 1840.

Ronigl. Dber : Landesgericht. I. Abtheilung.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr ziemskich Kromolice. w powiecie Krotoszyńskim położonych, do Jana Nepomucena Modli bowskiego i małżonki tegoż Nepomuceny z Malczewskich należących, w Rubr. III. No. 3 kapitał talarów 166 sgr. 20 czyli złotych polskich 1000 z prowizya po 5 od sta dla Luitgardy Modlibowskiey, na mocy podania przez właściciela w protokułach z dnia 23. Lipca r. 1796 i 21. Kwietnia r. 1707 uczynionego, stosownie do rozrządzenia z duia 1. Czerwca r. 1799.

zaintabulowanym został,

Dziedzicy teraźnieysi twierdzą, że kapital pomieniony od dawna spłaconym został, a gdy kwitu złożyć nie moga, przeto wzywaią się ninieyszém Luitgarda Modlibowska, z pobytu swego nieznaioma, sukcessorowie i cessyonaryusze téyže, iako téż ci, którzy w prawa iéy wstąpili, aby pretensye swe do kapitalu powyższego navpóźniey w terminie na dzień 26. Październikar. b. zrana o godzinie rotéy przed Ur. Crousaz, Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie instrukcyjnéy naszéy wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracaiących takowych uznani zostana, i wymaza. nie summy wywołaney z ksiegi hypoteczney nastąpi.

Poznań, dnia 27. Czerwca 1840. Król. Główny Sąd Ziemiański.

I. Wydziału.

3) Bekanntmachung. Den unbekannten Gläubigern bes zu Bronowo versftorbenen Gutsbesitzers Anton von Morze wird hierdurch die bevorstehende Theilung seiner Berlassenschaft mit der Aussorderung bekannt gemacht, ihre Ansprüche binnen 3 Monaten anzumelden, widrigenfalls sie damit, nach S. 137. u. ff. Titel 17. Theil 1. des Allgemeinen Landrechts, an jeden einzelnen Miterben, nach Berhaltnis seines Erbantheils, werden verwiesen werden.

Posen, am 26. September 1840. Ronigliches Dber - Landes - Gericht II. Abtheilung.

4) Mothwendiger Verkauf. Rand= und Stadtgericht gu Liffa.

Die im Fraustädter Rreise in bem Dorfe Retschte sub No. 12. jest 21. gestegene Wirthschaft, abgeschätzt auf 505 Rthlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 18ten Jasnuar 1841. Vormittags 10 Uhran ors bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Liffa, ben 11. September 1840.

5) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Liffa.

Das im Fraustadter Rreise in ber Stadt Liffa sub Ro. 680. belegene Wohnhaus, abgeschätt auf 649 Athlr. 15 fgr. zus folge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzussehenben Tape, soll am 14ten Jasnuar 1841. Bormittags 11 Uhr an orbentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werben.

Liffa, ben 11. September 1840.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Lesznie.

Gospodarstwo w wsi Drzęczkowie pod No. 12, teraz 21, w powiecie Wschowskim położone, oszacowane na 505 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18go Stycznia 1841 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Sąd Ziemsko-mieyski w Lesznie.

Dom w mieście Lesznie pod No. 680 w powiecie Wschowskim polożony, oszacowany na 649 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Stycznia 1841 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

6) Bekanntmachung. Daß die Sophia Louise Ernestine geborne Bolk bei erreichter Großiährigkeit die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer She mit ihrem Chemanne, dem Zuchner August Gattke zu Zduny, ausgeschlossen hat, wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Rrotofchin, ben 5. Septbr. 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Że Zońa Ludwika Ernestina z Volków przy doyściu swey doletności wspólność maiątku i dorobku w swem małżeństwie z swym mężem Augustem Gattke płóciennikiem w Zdunach wyłączyła, podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości.

Krotoszyn, d. 5. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Poikealvorladung der Gläubiger in dem erbschaftlichen Liquidations-Prozesse über den Nachlaß der zu Inin verstorbenen Lorenz und Rosalia Ziemskischen Sheleute.

Ueber ben Nachlaß ber zu Inin versstorbenen Lorenz und Rosalia Ziemskischen Sheleute ist heute der erbschaftliche Liquidationsprozeß erdssnet worden. Der Tersmin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 7 ten December 1840 Borsmittags 9 Uhr vor dem Herrn Gerichtskath Eckert im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesen Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Konigl. Land= u. Stadt=Gericht.

Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowo-likwidacyinym nad maiątkiem po zmarłych Wawrzenca i Rozalii małżonkach Ziemskich z Zninie.

Nad pozostałością po zmarłych w Zninie malżonkach Rozalii i Wawrzencu Ziemskich otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 7. Grudnia 1840 r. o godzinie 9téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Radzcą Sądu Ziemsko mieyskiego Ur. Eckert.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się pp zapokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szubin, dnia 7. Lipca 1840. Król, Sąd Ziemsko-mieyski, 8) Morbwendiger Verkauf. Land- und Start = Gericht zu

Das zu Sowiner Hauland belegene, im Hypothekenbuche mit der No. 16 bezeichnete, dem Christoph Figner, den Erben seiner Eh. frau Dorothea gedorne Riedel, der Anna Dorothea Jonas und den Erben ihres Ehemannes Christian Jonas gemeinschaftlich gehörige Grundsstück, abgeschäft auf 564 Athlir. zufolge der, nehst Hypothekenschein und Bedinzungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 11. November 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Plefchen, ben 14. Juli 1840.

with contravato halisarenty or

on I', volvish was comodbeits, being

Sąd Ziemsko - mieyski w Pleszewie.

Na olędrach Sowińskich w księdze hypoteczney No. 16 oznaczona, do Chrystofa Fitznera, sukcessorów małżonki iego Doroty z Riedlów, Anny Doroty Jonas i sukcessorów męża iey Chrystyana Jonas wspólnie należąca posiadłość, oszacowana na 564 Talwedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Listopada 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Pleszew, dnia 14. Lipca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

and the second of the second

9) Bekanntmachung. Der Mühlenbesiger Friedrich Wilhelm Bener zu hammersiczto, und dessen Braut, die Unna Louise Steinke aus Hollanderdorf bei Rogasen, haben vor Eingehung der She die unter Shelenten in diesiger Proposing Statt sindende Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes durch den gerichtlichen Akt. ausgeschlossen. Dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebrucht. Filehne, den 20. Sept. 1840. Konigl. Lands und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Fryderyk Wil. helm Reyer młynarz z Hamrzyska i iego ulubiona Anna Louise z domu Steinke z Hollaenderdorf przy Rogoźnie, wyłączyli sądownie układem przedślubnym d. d. Rogoźno dnia 5. Września 1840 w tuteyszey Prowincyi pomiędzy małżonkami prawnie zwyczayną wspólność dóbr i dorobku, co się do publiczney wiadomości ninieyszem podaie.

Wieleń, dnia 21. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

10) Bekanntmachung. Die Amte-Rantion bes bei bem hiefigen Konigl. Land = und Stadtgericht angestellt geme= fenen Roffen Gehilfen und interimiftifchen Rontrolleur Rafchlaw foll bemfelben ber-

ausgegeben werden.

Alle biejenigen, welche aus bem biss herigen hiefigen Dienftverhaltniffe bes zc. Raschlaw Unspruche auf Diese Raution zu haben vermeinen, werden aufgefordert, ihre Forberung ju ben Uften anguzeigen ober biefelbe in termino ben 11ten December b. J. bor bem herrn Land= und Stadtgerichte = Rath Gillifcheweti ju liquibiren, und bie Richtigfeit berfelben pollftandig nachzuweisen, widrigenfalls fie ihres Unspruches an die Raution fur perluftig erachtet und blos an bie Perfon bes ic. Kafchlaw vermiefen werben follen.

Schrimm, am 18. Geptbr. 1840.

-mas ob stranging

Obwieszczenie. Kaucya urzędowa byłego pomocnika kassy i tymczasowego kontrollera Kaschlawa przy tuteyszym Sądzie, ma mu być wydana,

Wszyscy ci, którzy z dotychczasowego tuteyszego urzędowania rzeczonego Kaschlawa do wspomnioney kaucyi iakowe pretensye roszczą, wzywaia się, aby pretensye swe do akt podali, lub takowe w terminie dnia 11. Grudnia r. b. przed W. Gillischewskim Sędzią likwidowali i takowe dostatecznie wykazali, inaczey bowiem z swą pretensyą do kaucyi oddaleni i li do osoby etc. Kaschlawa przekazani zostana.

Szrem, dnia 18. Wrzcśnia 1840. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Sanada de puis sel delle

11) Bekanntmachung. Der Genes ralpachter ber herrschaft Xions, fr. Lieutenant Rarl Wilhelm Ferdinand Braune und bas Fraulein Abelheibe Eveline Fer- rucznik Ur. Karol Wilhelm Ferdybinande Braune haben mittelft Chevers nand Braune i panna Adelheida Evetrages vom 12. September b. J. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schrimm, ben 24. Septbr. 1840. Rbnigl, Land. u. Stadt-Gericht,

Obwieszczenie. Podaie się niniey. szém do publicznéy wiadomości, że dzierzawca jeneralny dóbr Xiaża, polina Ferdynanda Braune, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Września ausgeschloffen, welches hierourch gur r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 24. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 12) Proklama. Das Dokument über bie auf dem Grundstücke bes Tuchmachers Gabriel Klembt und bessen Chefrau Elisabeth geborne Halbgebauer, Obrzycko Mo. 71, früher 61, Rubr. III. für den Tuchmacher Cheenfried Sturzwagen ex decreto vom 25. December 1803 eingestragenen baaren Ueberschüsse von 135 Rthr., bestehend in der gerichtlichen Obsigation des Tuchmachermeisters Gottlied Brieger und seiner Ehefrau Anna Eleonore geborne Hirt vom 23. Februar 1801 und dem Hypothekenscheine vom 25. Desember 1803 ist verloren gegangen.

Es werden beshalb auf den Antrag ber Besiger des Grundstäcks zum Termine auf den 7. Dreem der c. früh 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Land, und Stadtgerichtsrath Hulfen in unserem Geschäfts-Locale Nro. 2 bierselbst, alle diejenigen, welche auf die angegebene Post, und das bezeichnete über dieselbe ausgestellte Dokument als Eigenthümer, Cessionarien, Pfande oder sonstige Briess-Inhaber Ansprüche zu machen haben, zur Anmeldung besselben vorgeladen, widrig genfalls sie mit ihren Ansprüchen präfludirt werden, und ihnen ein ewiges Stillsschweigen auferlegt wird.

Camter, ben 3. Juli 1840. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

confinition of the sint

de Ciems comic relie

Proclama. Dokument względem gotowych zakładów na nieruchomości w Obrzycku pod No. 71, pierwży 61, małżonkom Gabryela i Elżbiety z Halbgebaurów Klembtom sukiennikom należącży, pod Rubr. III. dla sukiennika Ehrenfryda Sturzwagen, na mocy dekretu z dnia 25go Grudnia 1803 zapisanych w ilości 135 Tal., składającży się z sądowży obligacyi sukiennika Bogumiła Briegera i żony iego Anny Eleonory z Hyrtów z dnia 23. Lutego 1801 i wykazu hypotecznego z dnia 25go Grudnia 1803 zaginął.

Na wniosek posiedzicieli nierucho. mości wspomnioney, zapozywaią się przeto na termin na dzień 7. Grudnia r. b. przed południem o godzinie rotéy przed Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego Hülsen w lokalu sądowym pod No. 2 w mieyscu wyznaczony, wszyscy którzyby do summy w mowie będacey i do dokumentu na takowém wystawionego iako właściciele, cessyonaryusze lub za. stawnicy iakowe pretensye mieli, do zameldowania takowych, gdyż w razie przeciwnym z swoiemi pretensyami prekludowani zostaną i im wieczne milczenie nakazanem będzie.

Szamotuły, dnia 3. Lipca 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Thirtee Later was the contract

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

N 241. Mittwoch, ben 7. October 1840.

13) Der Tuchmachermstr. August Köppe von hier, und dessen verlobte Braut Justine Charlotte Lubenau haben mittelst Che=Bertrages vom 25sten September 1840. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Lobfens, ben 26. September 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

delle la legar to at service W. A. H.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że sukiennik August Koeppe ztąd i narzeczona iego Justyna Karolina Lubenau, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Września r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Address to de a de la latitata

Łobżenica, d. 26. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

14) Der Haupemann a. D. und Kbnigl. Demainen Pachter, Baron Herrmann v. Eftorff zu Bialodlime, und bessen Shes gattin, Ottilie v. Mussling, haben mitztelst Shes Bertrages vom 18. Septbr. c. bei Berlegung ihres Wohnsiges von Berklin die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hiers durch zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird. Lobsens, den 23. Septbr. 1840. Konigl. Lands und Stadtgericht.

. Dimmedian medica w

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Królewski naddzierzawca Baron Herrmann Estorst z Białośliwia i małżonka iego Otylia z Muessiingów, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Września r.b., przesiedliwszy się z Berlina, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Łobżenica, d. 23. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

and all any program something against

pfleinnachten ihre?, ab eine gefeine

15) Die Wilhelmine Behm verehelichte Warnte zu Ruhno und ihr Ehemann has ben, nach erreichter Großjährigkeit der Erstern, die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gesbracht wirb.

Schönlante, am 16. Septbr. 1840. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Wilnelmina z domu Behm zamężna za Wilhelma Warnke w Runowie i mąż iey, zostawszy pierwsza pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, d. 16. Września 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyskie

16) Bekanntmachung. Auf ben Austrag ber Dominien ber Herrschaft Kozmin im Krotoschiner Kreise und Radin im Oleschener Kreise sind zwar sammtliche auf diesen Gütern haftenden Pfauddriese bereits am 19. September 1837, von uns aufgerusen, und deren Inhaber aufzesorbert worden, solche einzureichen und bagegen andere von gleichem Werth von uns in Empfang zu nehmen, allein obsgleich der bei weitem größte Theil dieser Pfanddriese, der erlassenen Aussorderung gemäß, eingegangen ist, so sind doch nachstehende, nämlich:

Mo. 241/6138. Kozmin über 100 Mth., . 399/6296. . . . 100 .

\* 431/2814. \* = 50 ° \* 472/6573. \* \* 25 °

bis jest nicht eingeliefert, auch hat sich seit Weihnachten 1837. Niemand als beren Inhaber gemelbet, und die von biesem Termine ab laufenden Zinsen nicht verlangt, vielmehr befinden sich die von Weihnachten 1837. ab laufenden neuen Zinsbogen in unserm Gewahrsem.

Obwieszczenie. Na wniosek dominiów dobr Koźmin w powiecie Krotoszyńskim i Radlin w powiecie Pleszewskim zostały w dniu 1990 Września 1837 r. wszystkie na dobra te zaciągnione listy zastawne wywołane i posiadaczom onychże z tem wezwaniem wypowiedziane, aby takowe nam złożyli a natomiast inne listy zastawne równey wartości odebrali. W skutek tego wypowiedzenia została większa część tych listów zastawnych złożoną, z tych iednak pozostaie ieszcze do złożenia

Nr. 241/6138 Koźmin na 100 Tal.
Nr. 399/6296 dito 100 Tal.
Nr. 431/2814 dito 50 Tal.
Nr. 472/6578 dito 25 Tal.
Nr. 132/6315 Radlin na 100 Tal.
2 któremi się od Bożego narodzenia
1837 do dziś nikt nie zgłosił i prowizye od takowych nie podniósł, będąc
kupony od tych listów zastawnych
w naszém zachowaniu.

mußte bogwoiefe Pfanobriefe entweder to listy zastawne albo zagingly, albo Melbren gegangen, oder durch Zufall vers też przypadkowie zpiszczone zostalyc nichtel merben, Die Dominien Kozmin agdy takowe w księdze hypoteczney und Radlin aber bie Lofdung biefer wymazane być maig, wniosły wspo-Pfandbriefe im Sypothetenbuche beabe mnione dominia Kozmin i Radlin o fichtigen, und beshalb bei und auf beren, ich amortyzacyg. W skutek tego wzy-Minertifation angetragen baben, fo fors wamy posiadaczów pomienionych lis wenn bie ermahnten Pfandbriefe auch in w terminie Bozego narodzenia 1841 gum Umfaufch bei uns niebergelegten stang. big enis Matter gedeiglo gnuthe mfanbbriefe bem betreffenden Gericht gur weitern rechtlichen Berfügung werben Poznan, dnia ub. Wrzesnia 1840. aberreicht werben. 3 . 9 punian de 215

pofen, ben 15. September 1840. Dyrekeya Jeneralna General = Lanbichafte=Direction. Ziemistiwa. L. Marifcher, Breelandriante Do. 40.

Da min biernach vermuthet werden Wnigskowad przeto wypada, że been wir die Inhaber diefer Pfandbriefe stow zastawnych ninieyszem powtórhiemit nochmale auf, folche fofert, und nie, aby takowe niebawnie a naydaspatestens bis jum Beihnachtstermine ley do Bożego narodzenia 1841 r. 1841, bei und einzureichen und bageger nam Zożyli i natomiest inne listy zaandere von gleichem Berth in Empfang stawne rowney warrosei odebrali, oju nehmen, widrigenfulls aber, und strzegaiąc zarazem, że gdyby takowe Termino Meihnachten 1841, nicht eine z. złożone i wymienione nie zostały, geliefert und umgetaufcht merden follten, natenezas wniosek o ich umorzenie i au gewärtigen, baß fobann auf Ginlets wymazanie uczynionym i listy zastatung bes Amortifations - Berfahrens und wie u nas przez dominia da wymia-Ebichung ber aufgerufenen Pfanbbriefe ny ziozone, Sanowi wiasciweinu do angetragen und die bon bem Dominien dalszego rozporządzenia przesłane zo-

26) Bu ger Rogned ben Buchfalltung in Jamen ift fo eben ertellmen und 17) Die Unterzeichneten enipfeften fich zu Spebifionem fiber blefigen Dreg und perfichern, ba fie burch ihre Locolitar gang befondere begunftigt find, moglichft billige und prompte Bedienung Diefelben fibernehmen jugleich Commiffonse Gefdafte und Incaffos unter billigen Bebingungen.

Bromberg, im October 1840. 3. D. Lichtenberg & Comp.

- 18) No. 77. am Markt, vis a vis der hauptwache, wird am Montag den 5. October e. ein freundliches Locale zur Aufnahme resp. Gaste, welche Liebhaber von rein gehaltenen Weinen sind, gebistnet. Auch werden stets warnte und kalte Speisen in genügender Auswahl aus der ganz nahe gelegenen vorzüglichen Restauxration verabreicht.
- 19) Eine besonders große Auswahl von Herbst = und Winterhüten, so wie die elegantesten Putz und Negligse-Hauben erhielt so eben und offerirt zu den bekanntlich billigen Preisen die Putz = und Modehandlung P. Weyl am Markte No. 82., geradeüber der Stadt = Waage.
- 20) Ballfleiber im neuesten Geschmack hat aus Leipzig erhalten bie Mobes, Seibes und Schnittmaarenhandlung von Mayer Falt, Markt 98, 1 Treppe hoch.
- 21) Im Schützenhaufe zu Posen steht ein komplettes Billard billig zu verkaufen. Das Rabere beim Wirth bafelbst.
- 22) Berloren wurde Sonntag ben 4. Oktbr. gegen Abend ein goldener Trauring, geg. 11. 14. ben 10. Jan. 1834., von der Gerberftr. durch die Wafferstr., Markt, bis ans Bronker Thor. Wer benfelben in der Expedition der Posener Zeitung abgiebt, erhalt eine gute Belohnung.
- 23) Sehr ichonen frischen fliegenben Aftrachanschen Caviar empfing fo eben bie Handlung C. F. Gumprecht.
- 24) Bon heute ab alle Sonnabende frische Burft bei . Rauscher, Breslauerfrage No. 40.

Brenibergy in waste to compress the State of Section of

25) In der Wagnerschen Buchhandlung in Innsbruck ist so eben erschienen und in Posen bei F. J. Heine zu baben: Die christliche Moral, als Antwort auf die Frage: Was wir thun mussen, um in das Reich Gottes einzugehen. Von Dr. Joseph Ambros. Stapf, I. Bb. Pr. 1 Athle. 3 fgr. 9 pf.